## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 199. Montag, den 21: August 1837.

Ungekommene gremden vom 18. August.

Se. Königl. Hoheit ber Prinz August von Preußen und Se. Königl. Hoheit ber Prinz Abalbert von Preußen aus Berlin, Hr. Kaufm. Lowener aus Stettin, Hr. Kaufm. Brandt aus Berlin, I. in No. 1 St. Martin; die Hrn. Guteb. Gebr. v. Mielecki aus Groboszewo, Hr. Guteb. v. Kowalsti aus Gryzenko, I. in No. 4 x Gerberstr.; Hr. General Major v. Kiel und Hr. Mette, Kais Musischer Feldiager, aus St. Petersburg, I. in No. 3 Halbdorf; Mad. Friedlander und Hr. Kaufmann Philippsthal aus Marienwerder, I. in No. 2 Sapiehaplaß; Hr. Guteb. v. Koczorowski aus Goscieczyn, I. in No. 7 Gerberstr.; Hr. v. Rogowski, Kittmeister im Isten Ulanen-Regt., aus Krotoschin, I. in No. 13 Breslauerstr.; Hr. Gutsbesitzer v. Kredzanowski aus Pakostaw, I. in No. 7 Wasserstraße.

1) Bekanntmachung. Die Versorgung des Provinzial-Stener-Direktorats mit Brenn Dolze, soll einem Unternehmer überlassen werden. Zur Abgabe der Gebote steht ein Termin auf den 25 sten d. Mts. von Morgens 8 bis 12 Uhr, por dem Herrn Bureau-Borsteher von Frezer im Dlenstgebäude des Provinzials Steuer-Direktorats an, und konnen die Bedingungen in der Registratur während den Dienststunden eingesehen werden. Posen, den 17. August 1837.

Der Provinzial = Steuer = Direktor.

be l' Egret.

2) Mothwendiger Verkauf. Ober - Landesgericht zu Pofen I. Abtheilung. Das Rittergut Obra, im Reeise Bomft, Sprzedaż konieczna.
Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydział I.
Dobra szlacheckie Obra w powie-

lanbschuftlich abgeschäht auf 129,187 Rthlr. 23 Sgr. 4 Pf., zufolge ber nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 15. Januar 1838, Wormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhas stirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Realglaubiger, namentlich :

- 1) der Friedensgerichte-Abvofat Jungmann gu Liffa, modo beffen Erben,
- 2) Carl Eduard v. Tempelhoff, jett beffen Erben,
- 3) Nifolaus Ferdinand Jofeph Reichs= graf von Burghaufen,
- 4) die Erben ber Grafin henriette von Pinto, geb. Richthoffen,
- 5) die Erben des General Lieutenant Georg Friedrich Carl v. Huenerbein, insbesondere dessen Wittwe Ulrife Wilhelmine, geb. von Knobelsvorsf, und bessen Kinder: Beate, Wilhels mine, Friederike, Johanne, Heins rich, Carl, Georg und Ulrife Eteonore,

werden hierzu offentlich vorgeladen. Posen, den 24. Mai 1837.

- 3) Loictal-Vorladung. Nachstes bend bezeichnete Dokumente:
- 1) ber Rauffontraft vom 18. Februar 1806. wornach ex decreto vom 21. December 1821. für den verftorbenen Upothefer und Burgermeister David Gottlob Karger zu

cie Babimoskim, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 129,187 Tal. 23 sgr. 4 fen, wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznymi warunkami w Registraturze, maią być dnia 15. Stycznia 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele

realni, a mianowicie:

1) sukcessorów Jungmanna adwokata Sądu Pokoju w Lesznie,

- 2) Karóla Edwarda Tempelhoffa teraz sukcessorów,
- 3) Hrabiego Mikolaja Ferdynanda Józefa Burghausen,
- 4) sukcessorów Hrabiny Henryetty z Rychthoffów Pinto,
- 5) sukcessorowie zmarlego Generała Jerzego Fryderyka Karóla
  Hünerbein, szczególnie wdowa
  tegoż Ulrika Wilhelmina z Knobelsdorf, i dzicci iego, iako to:
  Beata Wilhelmina Fryderyka
  Joanna, Henryk Karól Jerzy i
  Ulrika Eleonora,

Zapozywaią się ninieyszém publicznie.
Poznań, dnia 24. Maja 1837.

Zapozew edyktalny. Następuiące dokumenta, iako to:

1) kontrakt kupna z dnia 18. Lutego 1806 r. wzglądem kapitalu 1000 Tal. dla śp. aptekarza i burmistrza Dawida Bogusława Kaerger na nieruchomości w Dirfchfiegel auf bem Apothefer Bertinfchen Grundfinde Reu-Tirfchties gel, Do. 149. jegt. 118, Rubr. III, Do. 1., 1000 Mihir. einge=

tragen fteben;

2) Die Motariate Dbligation vom 15. Mars 1822. über bas am 12. 3a= mar 1824. Rubr. III. No. 1. far bas fatholifche Rirchen-Merarium - biefelbft auf bem Grundftucke Die= ferin Do. 193. chemale 199. ein= getragene Rapital von 300 Rthlr. nebft 5 proCent Binfen, welches bie vormaligen Befiter, Fifcher= fchen Cheleute, fchuldig geworden;

3) die Obligation bom 10. Januar 1822., nach welcher am 28. No= bember 1825. auf bem Grundftude Meu-Tirschtiegel No. 107. Rubr. III. Do. 1., fur ben Windmuller Johann Friedrich Stiller gu Rog= fen 100 Rthlr. eingetragen find, welche bie vormaligen Befiger Jo= hann Gottfried Mullerfchen Cheleute nebft 5 proCent fculbig ge= morden,

werben Behufe ber nachgefuchten lbichung Diefer Poften im Sypothefenbuche bier-

burch aufgeboten.

Alle biejenigen, Die als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Briefe= Inhaber Unfpruche an die gu lofchenden Poften und die darüber ansgestellten oben bezeichneten Inftrumente gu haben ver= meinen, werden aufgefordert, fpateftens

Trzcielu pod liczbą 149, teraz 118, Rubr. III. pod No. 1. dnia 21. Grudnia 1821 zahypotekowanego,

- 2) oblig notaryacki z dnia 15. Marca 1822 względem kapitalu 300 Tal, dla Aerarium kościola katolickiego tuteyszego Rubr. III. pod No. I na nieruchomości w Międzyrzeczu pod liczbą 193, dawniey 199, dnia 12. Stycznia 1824 r. wraz z prowizyą po 5 od sta zaintabulowanego, który dawnieysi posiedziciele, maižonkowie Fischer zostali dlužni,
- obligacya z dnia 10. Stycznia 1822 r. względem kapitału 100 Tal. dnia 28. Listopada 1825 r. na nieruchomości w Nowym Trzcielu pod liczbą 107 polożonéy Rubr. III. pod No. 1 dla mlynarza Jana Fryderyka Stiller w Rogozincu zaliypotekowanego, który dawnieysi posiedzicie. le, malżonkowie Jan Gottfryd Muller wraz z prowizva po 5 od sta zostali dlužni,

celem wymazania wymienionych kapitalów z księgi hypoteczney ogła-

szaią się ninieyszém.

Wszyscy ci, którzy bądź iako właściciele, bądź iako cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub listowi sądzą mieć do summ i dokumentów wyżey wymienionych pretensye, wzywaia się, aby naypóźniey w terminie na in dem am 29. August c. Bormittags um ti Uhr an unserer Gerichtestelle ansstehenden Termine ihre Ansprüche anzumelden und worin selbige bestehen, bestimmt anzuzeigen, widrigenfalls sie damit präkludirt und die Dokumente für erloschen erklärt werden sollen.

Meferik, ben 1. Mai 1837. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

4) Loiktalcitation. Die Kaution des bei dem unterzeichneten Gericht auszgeschiedenen Hulfsboten und Erekutors Uchmanski soll demfelben freigegeben werden.

Es werben baber alle biejenigen, wel= de an diefelbe aus irgend einem recht= lichen Grunde Unfpruche gu vermeinen haben, gur Unmelbung und Berificirung ihrer Forderungen ju dem auf ben 30. August cur. Bormittage um 11 Uhr im hiefigen Gerichtelofale bor bem Deputirten, herrn Land; und Ctabts gerichterath v. Biegler, angesetten Ters mine vorgeladen, daß berjenige, ber fich in diefem Termine nicht melbet, mit allen feinen Unfpruchen an gedachte Raution verluftig erflart und mit feiner bieb: fälligen Forderung nur an bas übrige Bermogen bes zc. Admanefi verwiefen werben wirb.

Roften, ben 18. Mai 1837. Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

dzień 29. Sierpnia r. b. o godzinie 11téy w zwyczayném mieyscu posiedzeń sądowych wyznaczonym, pretensye swe podali, tudzież udowodnili, na czém się one zasadzają.

W razie przeciwnym zostaną prekludowani a dokumenta uznane za amortyzowane.

Międzyrzecz, dnia 1. Maja 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edyktalny. Kaucya przy Sądzie podznaczonym wystapionego pomocnika exekutora i woźnego Achmańskiego, ma temuż być wydana, Zapozywaią się tedy wszyscy ci, którzy do wzmiankowaney kaucyi z iakiegokolwiek prawnego źrzódła pretensye mieć sądzą, do podania i udowodnienia takowych, na termin dnia 30. Sierpnia r. b. o 1 téy godzinie przed południem w tuteyszym lokalu sądowym przed De-Putowanym Ur. Ziegler Radzca Sadu Ziemsko - mieyskiego z tem zagroże. niem, iż ten, który się w terminie tym nie zgłosi, z wszelkiemi swemi pretensvami do rzeczoney kaucyi za utracaiący uznany, i z pretensyami swoiemi tylko do reszty maiątku etc. Achmańskiego oddalony będzie-

Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 5) Mothwendiger Verkauf: Land= und Stadtgericht gu

. angier ind bi Roften, onn entigen Die hierselbst sub 910. 7 am Martte belegene, dem Burger Johann David Rabbow gehörige Bauftelle, abgeschatt auf 40 Rthir. 15 fgr. gufolge ber, nebft Spothekenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzufehenden Zare, foll am 2. December 1837 Bormittage subhaffirt werben, generalen ille

Sprzedaż konieczna, Sąd Ziemsko-mieyski w Kościanie.

Budowisko tu w Kościanie pod liczbą 7 w rynku położone, Janowi Dawidowi Rabhow obywatelowi nale. żące, oszacowane na 40 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być 10 Ubr an orbentlicher Gerichtsftelle dnia 2. Grudnia 1837 przed po. łudniem o godzinie Iotéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

6) Entwurf gur Schiffer + Dronung. Um ben haufigen Streitigkeiten ber Schiffer megen des Unlegens ihrer gum Austaden innerhalb der Stadt beftimm: ten Schiffs Gefaße zu befeitigen, und die Strompolizei zweckmäßig ausführen gu tonnen, werden folgende Beffimmungen erlaffen, bem Schifffahrt treibenden Dublito jur genauen Beachtung empfohlen, dardeninung timed gerentige

1) Jeder Schiffer eines befrachteten Schiffe-Gefaß, ober ber Subrer einer Solgtrifte ber innerhalb ber Stadt, b. b. auf bem gwischen ber Ratager Ziegelei und ber ihr gegenüberliegenden Badeftelle oberhalb bis gur Feftunge Brude unterhalb ber Stadt belegenen Stromftrede auszuladen oder anzulegen beabfichtigt, barf foldes nur auf benjenigen Plagen thun, welche Die Beis lage biefer Berordnung naher bezeichnet, wobei indes im Allgemeinen bes merft wird, daß an bem unterhalb ber Ctadtbrucke vorfpringenden linten Ufer nur bad Unlegen belabener Rahne mahrend ber Zeit bes Austadens und Das Anlegen unbelabener Fahrzeuge mahrend bes Ginladens geftattet werden asids tann, indem fonft eine ausreichende Sahrtiefe nicht erhalten werden wurde. Deshalb muffen die nicht im Mus : und Ginlaben begriffenen Sabrzeuge auf bie entgegengesette einspringende Uferseite fich begeben und bort ben Zeitpunkt ber einzunehmenden und abzugebenden Fracht ober fortzusehenden Sahrt abwarten.

2) Die bezeichneten Ausladestellen find theils Grundeigenthum bes Magistrate, theils gehoren fie Privat : Perfonen. - Benn alfo ber Schiffer eine biefer Stellen gum Ausladen oder refp. Anlegen mablt, fo muß er fich mit bem beir. Grundeigenthamer beshalb, fo wie wegen ber gu gablenben Entschabie os thingpidal Scop adaes

gung einigen. - 3 3 2 5 5 2

3) Damit einerseits ben auslabenden Schiffern, und andererfeits benjenigen, Die Ladung einnehmen wollen fein geitraubendes Sinderniß in ben Bea ge-Rellt werde, wird feftgefest, bag, fobalo anfommende Chiffer eine offene Anlegeffelle nicht mehr finden, fie fich bei bem Doligei = Commiffarius, Dem Die Bafferpolizei fpeciell übertragen ift (gegenwartig bem Polizei = Commiff. Birgin) melben, von biefem nach ber Belt ihrer Meloung in ein Bergeichs nif aufgenommen werden. Derfelbe hat bann fofort die mit Ladung liegen-Den, ober mit ber Ausladung beschäftigten gabrzeuge zu revidiren, und bafur gu forgen, daß Diefe, wie jene, ihre Liegezeit nicht gur Ungebubr überfchreis ten, vielmehr ber auf Anweisung einer Stelle wartende Schiffer nach ber Reihefolge ihrer Anmelbung Plat machen. Alle leitenber Grunbfat wird bierbei festgeftellt:

1) baß Rahne, wenn fie ausgelaben ober Ladung eingenommen haben, fofort nach bem es gescheben, nach Anordnung bes beauffichtigenden Polizeie Beamten abftogen und andern Rabnen Plat machen muffen.

2) baf Rahne Die um auszuladen ober Labung einzunehmen anlegen , mit bem Mus: ober Ginladen fofort, und fpateftens innerhalb 12 Stunden beginnen, damit ununterbrochen fortfahren, und fpateftene innerhalb 4 Tagen bas Mus = ober Giuladen beendigen.

4) Jeber Schiffer ift bafur verantwortlich, baf burch bie Unlegung feines Bes fages bie Ufer und Schalungen, auch bie auf felbigen befindlichen Baume und Gelander nicht befchadigt werben. Bur Berbutung vor bergleichen Befcabigungen , burfen bie Schiffer nur an ben beshalb eingeschlagenen Pfah= len angebunden werden. Much ift ber Schiffer verbunden das Ufer, foweit eine Berunreinigung teffelben burch bie Austabung herbeigeführt ift, wieder ju reinigen. Den im Gefaße felbft gurudbleibenden Schutt ober Abfall barf er nicht ins Baffer werfen, fondern muß folchen im Gefage behalten, wies ber gur Stadt binausnehmen, und auch bort niemals in ben Strom, fonbern auf eine paffende Stelle bes Ufere fich beffelben entledigen.

5) Rreies Rochfeuer auf fogenannten transportablen Beerben, barf auf ben Schiffe-Befagen unter feiner Bedingung angemacht werden und eben fo mes nig barf auch bie Feuerung in folden Defen ber Rajuten ftatt finden, mo es an hinreichend ficheren Borrichtungen bagu fehlt. Diefe beffehen in ber Regel barin, bag vor ber Feuerung bes Dfene ein blecherner Raften jum Huf. fangen ber etwa herausfallenten Roblen ober Afche angebracht, und Die aus ber Rajute geleitete eiferne Rohre mit einem nach dem Sintertheile bes Ge-

fages führenden Rnie verfeben ift. auf sid istigist auchelband

6) Bei Ladungen mit leicht enhundbaren Materialien namentlich: Schießpulver, Heu, Stroh, Kohlen jeder Art, Holz, Theer, Pech und andere Harze darf auf den Schiffs- Gefäßen gar keine Feuerung statt finden und eben so wenig Tabak geraucht werden. — Dasselbe gilt auch, wenn ein Schiffsgefaß nicht selbst, wohl aber andere in der Nahe angelegte Schiffs, Gefäße solche Ladung haben.

7) Eben so ift auch die Feuerung in ben Defen ber Rajute untersagt, wo bie Uferumgebungen vorzügliche Borficht nothwendig machen, mahrend des Fahrens und wenn bie Schiffs-Gefaße in Bewegung sind, so wie bei fehr

fturmischem Wetter.

8) Den Anweisungen ber Polizele Beamfen muffen die Schiffer auf bas puntte lichfte und unweigerlich Folge leiften, bagegen werden sie auch von diesen wider alle etwanigen Beeintrachtigungen in ihren Gerechtsamen und Befugniffen, soweit sie sich zur polizeilichen Rognition irgend eignen, Schutz und Hulfe jedenzeit finden. Beschwerden gegen das Verfahren einzelner Offizianten werden bei dem Polizeis-Direktorio angebracht.

9) Icber Schiffer, welcher diesen Borschriften in irgend einer Art zuwider hanbelt, verfällt in eine unerläßliche Gelbbusse von 1 — 5 Athle. ober verhaltnismäßige Gefängnißstrafe. Beschädigung der Brücken, Ufer und Schälungen zieht über dies noch die Verpflichtung zum Schabenersaß. Wibersetzlichkeit gegen die Offizianten und beren Anweisungen augenblickliche Berbastung, und die in den Gesetzen barauf festgestellte Strafe unausbleiblich nach sich. Posen, den 11. August 1837.

Rongt. Kreis- und Stadt = Polizei = Direktorium.

Bezeichnung berienigen Platze wo die Kahne und Triften anlegen tonnen.
I. Kahne und Triften Die blos durchfahren.
A. Um linten Warthe, Ufer:

1) Bon ber Babestelle (ber Rataper Ziegelei gegenüber) bis zum Gliaszewiczschen Solaplats — 100 Triften, boppelt, auch 3fach.

3) Zwischen dem Bielefeloschen und Domaratfischen plage — 40 Triften doppelt, NB. Kahne legen an den ad 1 und 2 gedachten Stellen niemals an, und die Plate zwischen 1 und 2 namlich, die Holzplate von Eliasiewicz, Hoffmann, Schneider, Bardt und Bielefeld konnen wegen der dortigen Schonungen nicht als Anlegeplate, sondern nur von den Eigenthumern zum Aulegen einzelner Kahne und Triften an einigen Stellen benutzt werden.

The ses eliginating and hand was win received ufer: 27 11 11 19 eligin and

1) Bou ber Ratoner Biegelei bis jur Schonung oberhalb St. Roch - 30 Rabne oder 40 Eriften boppelt, 1100 angodniens achte im namage 126.

2) Bon dem Saufe No. 110 Benetigner Strufe bis gur fleinen Schleuße 60 Triften Bjach oder 40 Rahne. 11 11

IL. Rabne jum Aus: und Ginlaben.

stand that ingsbyng seA. Am linten ufer: 16 . 1661

1) Bom Domaragfischen Solaplat bis gur nawrotfischen Babe-Unftalt 30 Rabne.

2) Um Franteschen Grundfluct to Rabne, man and date a de note

3) = Rleemannichen - 20 Rahne,

4) Bom Schlachthause bis jur Feffungs-Brude 40 Rahne ober 60 Triften boppelt. NB. ad 4. Diefe Uferftrede gebort jur Fortififation ift jeboch verpachtet an Krzyzanowski, Difchoff und Jaffe. and ned thus an modifie B. dum rechten Ufer: desenn dan shand

1) Un ber Ratager Biegelei tonnen 10 Rahne aus: und einladen.

2) Um ehmaligen Schützefden Grundfilid 2 - 3 Rahne.

3) Um Rammerei-Platz unterhalb ber Ballifchei-Brude i Rahn.

4) Sinter ber Neumannschen Brauerei 1 Rabn.

5) Sinter No. 110 Benetianer = Strafe 2 Rahne.

6) hinter dem Saatschen Grundfiut 2 Rahne.

- 7) An ber Domweiben Pflanzung, und gwar : am Schiffbauer Reumannichen andie plage to Rabne, mus anandingeres sie were este endu idere unguid
- mate a direction district Mers 7) Die fo beliebte Chinefische Zuschtinte ift in I, I und & Quartflaschen, forte mahrend gu haben, bei G. Bielefeld, (Martt No. 45).
- Co eben erhalten frifden Porter, faftreiche Upfelfinen und Bitronen, fo wie frifche Sarbellen und Reunaugen, empfiehlt die handlung: Rindaldand bold C. M. E. Janufd, Martt Do. 85.

doald down . and so I had a) Fraish a tru Buterteften in Donardeliden Wood - to Triffen toppelt Min Sabye and ben ad a und a gebachten Ciellen niemals on, une the grant series a mandia, the holyplate you elianewer, working in Comeder, Barte und Birtefib tonnen wegen ber bortinen Emanungen aber or begins angular may neveralding its my non view virteet of sufficientials that

A. Um tingen Ware ber Mere: Annual Continues Continues of the Contin

gant und Difften in einigen Gaffin beinigt werben,